# Amtsblatt Semberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

17. Maja 1866.

17. Mai 1866.

Kundmachung.

Mr. 25402. Im Grunde hohen Staatsministerial-Erlages vom 10. Mai 1866 Bahl 9067 wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Se. f. f. Apostolische Majestät zu Folge Eröffnung des hoben Kriegsministeriums vom 7. Mai 1866 3. 1605 die Affenttrung von Freiwilligen ohne die gesethliche achtjährige Kapitulation, blos mit der Dienstverpflichtung für die Dauer des Bedarfes, unter nachftebenden Bedingungen allergnädigst zu gestatten geruht:

1. Für die Dauer bes Bedarfes kann, mit eigener Wahl bes Truppenkörpers, Jedermann freiwillig in das heer eintreten, welcher ben unter S. 2 des heeres-Erganzungsgefetes enthaltenen Bedingun-

Diefe Bedingungen werden fur folche Freiwillige nur insoweit abgeandert, daß das Minimalmaaß ber Korpergroße, ohne Rudficht auf das Alter, mit 59 Wiener Boll bestimmt wird.

2. Bur Affentirung von derlei Freiwilligen werden ermächtigt,

und zwar:

#### für den eigenen Truppenkörper:

a) Die Truppen=Kommanden der Infanterie=, Jäger=, Artille= rie-, Genie-Regimenter, Pionir-Bataillone und Sanitäts-Kompagnien;

Die Kommandanten der Ravallerie-Regimenter und der Kaval= lerie-Depot-Estadronen jedoch nur insoferne, als es fich um Chargen ober Leute handelt, welche in der Ravalleite früher gedient haben nnb beren Gintritt munichenswerth erscheint;

b) Das Ergänzungs-Bezirts-Kommando bes Jäger-Regiments Kaifer Franz Josef, jedoch nur für folche Freiwillige, welche eingebo-

rene Tiroler ober Vorarlberger find;

c) alle Depot - Rompagnie = Kommanden ber Feld = Jäger = Bata=

d) Die Depot = Abtheilungen der Feld = Artillerie = Regimenter, bes Ruften . Artillerie = Regimente, ber Benie = Regimenter, ber Pionir= Bataillone und ber Canitate - Truppe;

e) Die Militär = Berpflegs = Magazine, ausschließlich nur für folche Freiwillige, welche gelernte Bader oder Muller find, und fic

hierniber mit bem Lebrbriefe ausweisen;

1) bie Fuhrmesens = Standes = Depots blos für folche Freiwillige, welche von Profession Schmiede, Sattler, Bagner ober Riemer find

und dies durch den Lebrbrief nachweisen.

Die Erganzungs - Begirts - Rommanben tonnen berlei Freiwillige für alle unter a) bis f) genannten Truppen und Armee = Anstalten affentiren; jedoch find fie bezüglich der Kavallerie nur auf die Affentirung folder Freiwilliger beschränkt, welche in ber Ravallerie als Chargen gebient haben und fich darüber ausweisen.

Bei Affentirung der unter b), e) und f) bezeichneten Freiwilli= gen find die Erganzungs = Bezirks = Rommanden an die dort festgefet =

ten Bedingungen gleichfalls gebunden.

3. Bezüglich des Berfahrens bei ber Affentirung haben bie un= ter S. 3, S. 58, Beilage 14 bes Amte = Unterrichtes jum Seeres = Er= ganzungs - Gefete enthaltenen, im Busammenhange mit ben einschlägigen Borschriften des Amte : Unterrichtes und den bezüglichen Rachs trage : Berordnungen insoferne zu gelten, ale nicht eine Abweichung

hievon in ben gegenwärtigen Bestimmungen begrundet ift.

Das für jede Waffengattung speziell vorgeschriebene Minimal-Rörper = Maß (Beilage 15 bes Amte-Unterrichtes) wird um Gin Wiener Boll herabgesett; jedoch ist auf den Befit ber fonstigen für die betreffende Baffe erforderlichen Gigenschaften, befondere bei ben Freiwilligen für die Artillerie und bie technischen Truppen, strenge gu feben.

4. Diejenigen Freiwilligen, welche in ber Urmee gebient haben, (vom Feldwebel, Bachtmeifter 2c. abwarte) treten mit dem Sage ihrer Affentirung in jene Charge, mit welcher fie aus ber Armee entlassen wurden, wenn fie fich mit legalen Dokumenten barüber ausweisen.

Diese Dofumente find den Affentliften anzuschließen.

5. Jedem Freiwilligen ift nach vollzogener Affentirung bas Sand.

gelb auszubezahlen, und zwar:

a) Jedem, von dem es nachgewiesen ift, daß er als Feldwebel ober in einer aquiparirenden Charge mit guter Konduite und Berwendbarfeit in der Armee gedient hat, mit Funf und 3mangig (25)

b) Jedem, der nachweisbar als Führer ober Korporal tadellos

in der Armee gebient hat, mit 3manzig (20) Gulben,
c) Jedem, ber in ber Armee überhaupt gedient und ben Anspruch auf das höhere Sandgeld pr. 25 und 20 Gulden nicht hat, mit Fünfzehn (15) Gulden,

d) allen fonstigen Freiwilligen mit Behn (10) Gulden öfterr.

## **O**bwieszczenie

Nro. 25402. Na mocy rozporządzenia wysokiego Ministerstwa Stanu z 10. maja 1866 l. 9067 podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej, że Jego c. k. Apostolska Mość raczył podług oznajmienia wysokiego Ministerstwa Wojny z 7. maja 1866 l. 1605 zezwolić najłaskawiej na asenterowanie ochotników, bez przepisanej prawem ośmioletniej kapitulacyi, tylko z obowiązkiem do służby na czas potrzeby - pod następującemi warunkami:

1) Na czas potrzeby może każdy wstapić dobrowolnie do armii z własnym wyborem korpusu wojska, jeźli odpowiada warunkom,

zawartym w S. 2. ustawy względem uzupelnienia armii.

Te warunki będą dla takich ochotników o tyle tylko zmicnione, że najmniejszą miarę wzrostu, bez względu na wiek, postanawia się na 59 cali wiedeńskich.

2) Do asenterowania takich ochotników są upoważnione, a

mianowicie :

#### dla własnego korpusu wojska

a) Komendanci wojsk piechoty, strzelców, artyleryi, pułków

inżynieryi, batalionów pionierów i kompanii sanitarnych;

komendanci pułków konnicy i rezerwowych szwadronów konnicy jednak o tyle tylko, o ile chodzi o wyższe stopnie lub szere-gowców, którzy dawniej służyli w konnicy i których wstąpienie byłoby pożadane.

b) Komenda rekrutacyjnego okregu pułku strzelców Cesarza Franciszka Józefa, jednak tylko co do takich ochotników, którzy

sa rodem z Tyrolu lub Vorarlbergu.

c) Wszystkie komendy rezerwowych kompanii batalionów

strzelców polowych.

d) Oddziały rezerwowe pułków artyleryi polowej, pułku artyleryi wybrzeżnej, pułków inżynieryi, batalionów pionierów i wojsk sanitarnych.

e) Wojskowe magazyny zaopatrzenia, wyłącznie tylko co do takich ochotników, którzy są z profesyi piekarzami lub młynarzami i mogą w tym względzie wykazać się świadectwem wyzwolenia.

f) Rezerwy stanu pociągów, tylko co do takich ochotników, którzy są z profesyi kowalami, siedlarzami, kołodziejami lub ryma-

rzami, i udowodnią to świadectwem wyzwolenia.

Komendy okregów rekrutacyjnych mogą asenterować takich ochotników do wszystkich wymienionych od a) do f) wojsk i zakładów armii; jednak co do konnicy mają się ograniczać tylko na asenterowaniu takich ochotników, którzy służyli przy konnicy z pewnym stopniem i z tego się wykażą.

Przy asenterowania wymienionych pod b) e) i f) ochotników mają komendy okręgów rekrutacyjnych trzymać się równicz posta-

nowionych tamże warunków.

3) Co do postepowania przy asenterowaniu mają postanowienia zawarte w S. 3. i S. 38. dodatku 14. instrukcyi urzedowej do ustawy względem uzupełnienia armii, a łącznie z niemi odnośne przepisy instrukcyi urzędowej i przynalezne rozporządzenia dodatkowe o tyle obowiązywać, o ile odstąpienie od nich nie jest uzasadnione w niniejszych postanowieniach.

Przepisany osobno dla każdego rodzaja broni najniższy wzrost ciała (dodatek 15. instrukcyi urzędowej) zmniejsza się o jeden cal wiedeński; jednakże potrzeba ściśle uważać, ażeby ochotnicy, szczególnie do artyleryi i wojsk technicznych posiadali inne potrzebne

do tego rodzaju broni przymioty.

4. Ochotnicy, którzy służyli już w armii (od feldwebla, wachmistrza i t. d. nadół) wstępują z dniem asenterowania w ten sam stopień, z którym odeszli z armii, jeżli wykażą to dokumentami prawnemi, które też mają być załączone do list asenterunkowych.

5. Każdemu ochotnikowi wypłacisię zaraz po dokonaniu asen-

terunku na reke, a nianowicie:

a) Każdemu, który udowodnił, że służył w armii jako feldwebel lub w stopniu tego samego znaczenia z dobra konduita i zdatnością – dwadzieścia piec (25) złotych reńskich:

b) każdemu podług udowodnienia że służył w armii nienagannie

jako firer lub kapral — dwadzieścia (20) złotych reńskich;
c) każdemu, który w ogóle służył w armii, a nie ma prawa
do wyższego zadatku w kwocie 25 lub 20 złr. — pietnaście (15) złotych reńskich;

d) wszystkim innym ochotnikom po dziesięć (10) złotych

reńskich wal. austr.

6. Junglinge ber gebilbeten Stanbe fonnen als Rabeten auf die Dauer des Bedarfes mit Rachsicht der Radeten-Brufung und der Eintrittstare affentirt merben, wenn fie mittelft Schulzeugniffen nachweisen, daß fie jene Schultenntniffe besiten, welche fur Die Rabetenaufnahme-Prüfung vorgeschrieben find.

Ebenfo können Beamte der landesfürstlichen Behörden als Rabeten auf die Dauer des Bedarfes mit Rachfict ber Prufung und ber Eintritstare affentirt werden, wenn fie fich mit der Buftimmung ihrer

Behörde ausweisen.

7. Die Rompeteng gur Bewilligung der Aufnahme von derlei

Radeten wird burch diefe Bestimmungen nicht berührt.

8. Die bei den oben ermähnten Depotforpern und bei den Er= ganzungsbezirken affentirten Freiwilligen find, wenn fie früher in der Waffe gedient haben, für welche fie affentirt murten, fogleich an die Feld-Abtheilungen abzusenden.

Jene Freiwilligen dagegen, welche in der Waffengattung für die fie affentirt find, ober welche in ber Urmee überhaupt noch nicht gebient haben, find bei den Depotforpern in Abrichtung zu nehmen, und fobald fie eine entsprechende militarische Brauchbarkeit erlangt haben,

jur Erganzung der Feld-Abtheilungen abzusenden.
9. Den Truppen = Kommandanten wird jur Pflicht gemacht, bei vorfommenden Beforderungen jur Befetjung erledigten Chargenftellen Die Freiwilligen, welche sich hiezu qualifiziren, besonders zu berück-

fichtigen.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 12. Mai 1866.

6. Młodzieńcy z oświeconych stanów mogą być asenterowani na czas potrzeby jako kadeci z uwolnieniem od egzaminu kadetów i od taxy wstępu, jeżli udowodnią świedectwami szkolnemi, że posiadaja nauki przepisane do egzaminu przyjęcia na kadetów.

Podobnież mogą urzędnicy władz monarchicznych być asenterowani na czas potrzeby jako kadeci z uwolujeniem od egzaminu i taksy wstępu, jeżli wykazą sie pozwoleniem swojej władzy.

7) Te postanowienia nienaruszają w niczem kompetencyi do

pozwolenia na przyjęcia takich kadetów.

8) Ochotnicy asenterowani u wyż wspomnionych korpusów rezerwowych i w okregach rekrutacyjnych, mają być natychmiast odesłani do oddziałów polowych, jeżli już dawniej służyli w tej broni, do której teraz zostali asenterowani.

Ci zaś ochotnicy, którzy w tym rodzaju broni, do którego teraz są asenterowani, lub w ogóle wcale jeszcze w armii nie służyli, mają być wzięci na naukę do korpusów rezerwowych, a skoro uzyskają odpowiedną zdatność wojskową, będą odsyłani dla uzupelnienia oddziałów połowych.

9) Komendantom wojsk zaleca się, ażeby przy zdarzających się awansach dla obsadzania opróżnionych stopni uwzględniali szczególnie ochotników, którzy mają potrzebne do tego uzdolnienie.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, 12. maja 1866.

(830)© b i f t.

Mr. 14345. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber des abgeblich in Berluft gerathenen Bersageinlagscheines der Filiale ber f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg ddto. 3. September 1864 Bahl 3365 über bie dafelbft gegen einen der Fr. Charlotte Ostersetzer gemährten Borfchuß pr. 400 fl. oft. 2B. verpfandeten folgenden 8 Stud Lotterie-Effetten und

Serie 1321 R. 96 1 Creditloos pr. 100 fl.

1752 66 3 Stuck 1864 jum Loofe a 50 ft. 71 60902 Genoisloos à 40 fl.

3379 67570 1422 3 Stück 1839ger Loofe à 50 fl. 28435 25186 1260

aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen den ob. beschriebenen Bersageinlagsschein dem Gerichte vorzulegen und bie Befigrechte barzuthun, widrigens folder nach Berlauf obiger Frift amortisirt werden wird.

Lemberg, am 24. März 1866.

#### E dy la 1.

Nr. 14345. C. k. sad krajowy lwowski wzywa niniejszym posiadaczy wedle podania straconej kartki zastawniczej fiiliali c. k. uprzyw. austryackiego zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie z dnia 3. września 1864 l. 3365 opiewające na zaliczke w kwocie 400 złr. a. w. udzielonej p. Charlocie Ostersctzer na 8 sztuk tak zwanych "Lotterie-Effesten" jako to: Serye 1321 N. 96 1 los kredytowy.

1752 N. 66 1268 N. 97 3 sztuk losów z roku 1864 po 50 zł. 572 N. 71 60902 tak zwany Genoislos po 40 zł.

3379 67570

1422 28435 3 sztuk losów z r. 1839 po 50 zł.

ażeby ci w przeciągu roku 6 tygodni i 3 dni wyż pomienioną kartkę zastawniczą tutejszemu sądowi przedłożyli i prawa posiadania udowodnili, w przeciwnym zaś razie takowa za umorzoną orzeczoną

Lwów, dnia 24. marca 1866.

(833)Edykt.

Nro. 51449. Przez c. k. sad krajowy uwiadamia się Pania Teklę z Pruszyńskich Milewską z życia i miejsca pobytu niewiadomą a w razie jej śmierci tejże spadkobierców z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomych, że wskutek prośby P. Florentyny 1go małżeństwa Romanowskiej, 2go Lopatyńskiej, Heleny Antoniny Romanowskiej i Wita Adama dw. imion Romanowskiego, Tekli Pruszyńskiej lub jej spadkobiercom się poleca, aby w 30 dniach uwiadomiono, iz prenotacya protestacyi wniesiona przeciw Helenie z Pruszyńskich Romanowskiej względem jakoby nienależnie uzyskanej intabulacyi sume 30000 złp. i 12000 złp. na IIIciej schedzie dóbr Piotrowa i Siekierzyna Dom. 65, pag. 351 m. 15 on. intabulowanych – przy tychże sumach pact. nov. 8, pag. 87 m. 1 ou na rzecz Tekli z Pruszyńskich Milewskiej uwidoczniona, jest usprawiedliwioną, lub że jej usprawiedliwienie się toczy, gdyż w przeciwnym razie extabulacya tej pretensyi nastapi i nadaje się tymże kuratora w osobie p. adw. Dr. Kabata i substytuta p. adw. Dr. Malinowskiego, któremu się wymieniona uchwała doręcza. Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. listopada 1865.

© dift.

Mro. 1273. Bom Horodenker f. f. Bezirksamte als Gericht wird dem dem Aufenthaltsorte nach unbefannten Schoil Preschel hiemit befannt gemacht, daß mit hiergerichtlidem Bescheibe vom 29. Dovember 1865 3. 3087 die Pranotation seiner Wechselafzepte dto. Horodenka 5. Juli 1864 über 1200 fl., dto. Horodenka 5. Juli 1864 über 200 fl. und dto. Horodenka 6. August 1865 über 244 fl. b. B. im Lastenstande der ihm gehörigen Realität sub. Car. 128 in Horodenka über Anlangen bes Gedalie Praminger bewilligt worben fet, und diefem Befcheid in Folge Gesuches tes genannten Labularmer= bers de pras. 23. April 1866 3. 1273 bem Schoil Preschel auf teffen Gefahr und Roften bestellten Rurator ad actum f. f. Rotaren Sr. Michael Lenartowicz in Horodenka zugestellt merde.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Horodenka, 25. April 1866.

Ogłoszenie.

Nr. 10479. Magistrat król, miasta Lwowa podaje niniejszem do wiadomości, że w celu zabezpieczenia dostawy 20 sagów kubicznych kamienia z rzeki Sanu z okolicy Przemyśla do Lwowa wraz z odstawą tegoż wzdłuż gościńca grodeckiego począwszy od zajazdu na dworzec Karola-Ludwika, dnia 30. maja 1866 przed południem do godziny 12tej w biórze budowniczym publiczna licytacya przez oferty przeprowadzoną zostanie, do której przedsiębiorców z tym oznajmieniem do udziała się zaprasza, że w ofercie cena żądanego wynagrodzenia za jeden sag kub. z odstawą do Lwowa na miejsce oznaczone, dokładnie podaną, a prócz tego odpowiednia do ogólnej sumy wynagrodzenia, kaucyą w gotówce lub papierach procentowych opatrzoną być musi.

Prócz tego zawiadamia się przedsiębierców, że zarząd centralny kolei Karola Ludwika za przewóz rzeczonych 20 sągów kub. szutru rzeczonego z Przemyśla do Lwowa, jeżeli ładowanie i wyładowanie kamienia własnemi siłami, a sprowadzenie całej ilości naraz lub przesyłkach ładunkiem całego wagonu nastąpi, cenę taryfową na jeden cent w. a. włącznie z przynależytościami, za jeden cetnar cłowy w drodze refakcyi ustanowił.

Bliższe warunki mogą być przed terminem w biórze budowni-

czym miejskim przejrzane. Lwow, dnia 10. maja 1866.

Mro. 3236. Bom f. f. Kreis- als Wechselgerichte wird dem herrn Osias Godel mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Ascher Japke wegen Zahlung der Wechselsumme von 335 fl. 4 fr. öst. W. s. s. S. am 24. April 1866 Zahl 3236 bei diesem f. f. Rreisgerichte die Rlage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 25. April 1866 3. 3236 die wechselrechtliche Zahlungsauftage erlassen worden ist.

Da der Aufenthalteort des Belangten unbekannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht zu bessen Vertretung und auf seine Gefahr und Roften den hiefigen Abvo. Brn. Dr. Schrenzel mit Substituirung des Herrn Advofaten Dr. Starzowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt tie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Rreis- als Wechselgerichte.

Złoczów, am 25. April 1866.

(825)E d i f t.

Mr. 18271. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit öffentlich bekannt gemacht, daß das mit hiergerichtlichem Beschluße vom 27. Marg I. 3. 3. 16202 über das Bermogen des hiefigen Rleiderund Tuchwaarenhandler Hersch Chamaides eingeleitete Konkursverfahren in das Bergleichsverfahren geleitet und die Leitung des Bergleichsverfahrens bem hierortigen f. f. Motar Grn. Szemelowski un= ter Bestellung ber Gläubiger: Wolfgang Blumenfeld, David Schonfeld und Isaak Laufer als provisorische Mitglieder des Gläubigerausschußes übertragen merbe.

Sievon werden die Glaubiger des Hersch Chamaides mit bem Beijage verständigt, daß ber Beitpunkt zur Anmeldung ihrer Forderungen vom Bergleichsleiter insbesondere wird fundgemacht werden, tap es ihnen jedoch freiftebe, ihre Forderungen mit ber Rechtswirkung des S. 15 des Gefeges über das Bergleichsverfahren fogleich angu-

Wom f. f. Landesgerichte. Lemberg, den 14. April 1866.

(837)Aundmachung.

Mr. 3878. Am 20. Mai I. J. tritt in dem Orte Podkamien eine f. f. Postexpedizion ins Leben.

Diefelbe hat fich mit bem Briefpostdienste und mit der postamt= lichen Behandlung von Geld und fonstigen Werthsendungen bis jum Einzelngewichte von 3 Pfund zu befagen und mit dem Poftamte Brody mittelft täglicher Fußbothenposten mit nachfolgender Kurkordnung in Verbindung ju fiehen:

Von Podkamien taglid um 1 Uhr 30 M. Nachmittags,

in Brody täglich um 5 Uhr 15 M. Abents. (Anschluß an die Kariolpost nach Załośce.)

Von Brody täglich 7Uhr Früh, (Nach Ankunft ber Rariolpojt aus Złoczów.)

in Podkamień täglich 10 Uhr 15 M. Bormittage.

Die Entfernung zwischen Podkamien und Brody beträgt 3 Meilen.

Der Bestellungsbezirk ber f. t. Bost : Expedizion Podkamien hat aus nachbenannten Orten ju bestehen:

A. Im politischen Bezirke Brody: Czernica, Nakwocza, Su-

chowola.

B. Im politischen Bezirke Załośce: Czepiele, Dudyn, Hołubica, Kutyszcze, Litowiska, Niemacz, Palikrowy, Pańkowce, Pieniaki, Podkamień, Popowce, Stybczówka.

Was hiemit veröffentlicht wird.

Won der f. f. galig. Poft=Direfgion. Lemberg, den 4. Mai 1866.

(808)© ditt.

Mr. 7916. Bom Stanisławower f. f. Kreis- als Handels- und Wechselgerichte wird dem abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten Johann Torosiewicz befannt gegeben, daß gegen ihn mit Beschluß vom Beutigen 3. 3. 7916 bie Bahlungsauflage wegen 420 fl. öft. 28. f. R. G ju Gunften des Chaim Rosenthal erlaffen und bem für ibn unter Einem bestellten Rurator gen. Advofaten Dr. Kwiatkowski mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Bardasz zugestellt werde.

Mus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, am 2. Mai 1866.

G d i P t.

Mr. 7917. Bom Stanisławower f. f. Kreis- als Handels- und Wechselgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbetannten Johann Torosiewicz befannt gegeben, baß gegen ihn mit Beschluß rom Seutigen z. 3. 7917 bie Zahlungsauflage wegen 1236 fl. oft. 28. f. N. G. zu Gunften bes Iser Kriss erlaffen und dem für ihn unter Ginem bestellten Rurator grn. Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substituirung des herrn Abvokaten Dr. Bardasz zugestellt merde.

Alus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, am 2. Mai 1866.

(818)Gdift.

Mr. 8210. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird der Inhaber des in Berluft gerathenen am 26. September 1864 von Jente Herdan auf eigene Orbre ausgestellten am 26. September 1865 im Orte Tysmienitz gablbaren vom herrn Süsskind Rosenstok afzeptir-ten Wechsel pr. 10.000 fl. oft. W. hiemit aufgefordert, diesen Bechsel binnen 45 Tagen von der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in die Lemberger Landeszeitung diesem Gerichte vorzulegen, widrigens der bezeichnete Bechsel fur nichtig und unwirksam erklart werden

Bom t. f. Kreisgerichte.

Stanislau, ben 2. Mai 1866.

Konkurs : Ausschreibung.

Mr. 1526. Bur Wiederbeschung einer bei bem Lemberger f. f. Oberlandesgerichte erledigten Oberlandesgerichts = Rathkstelle mit dem Schalte von 2100 fl. und dem Vorrndungsrechte in die höheren Ge-

halteftufen wird hiemit ber Ronkurs mit der Frift von 14 Tagen vom Tage ber 3ten Ginschaltung im Amteblatte ber Wiener Zeitung gerechnet ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ihre geschäftsordnungsgemäß inftruirten Gefuche in der obigen Frift im vorgefchriebenen Wege an das Oberlandesgerichte-Prafidium in Lemberg ju überreichen.

Lemberg, am 15. Mai 1866.

E dykt.

Nro. 2731. C. k. sad obwodowy w Samborze ogłasza niniejszem, że na zaspokojenie sumy 693 złr. 41 kr. m. k. zpn. prze-Berysza Lustmana przeciw Marcelemu Wrzeszcz wygranej, przymuz sowa sprzedaż sum 2000 duk, i 1000 duk, na dobrach Strutyń z przyległościami niegdyś na rzecz Marcelego Wrzeszcz zaintabulowanych, teraz własność Anastazyi Kuźminowej stanowiacych, pozwoloną została.

Do licytacyi wyznacza się trzy termina na 17. lipca, na 14.

sierpnia i 11. września 1866.

1. W pierwszych dwóch terminach sprzedaż nie niżej ceny wywołania, w trzecim zaś terminie także niżej takowej, za jakabadź cenę nastąpi.

2. Cene wywołania stanowi imienna wartość 3000 dukat. czyli

13.500 złr. m. k.

3. Każden chęć kupienia mający winien jako wadium złożyć sume 100 złr. w. a. w gotówce, w galicyjskich książeczkach kasy oszczedności, listach zastawnych, lub w innych papierach dla umieszczenia w nich pieniędzy pupilarnych zdatnych podług kursu takowych.

Extrakt tabularny i dalsze warunki licytacyjae mogą być w tu-

tejszo-sądowej registraturze przejrzane.

O tej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony, jakoteż wierzyciele hypoteczni, z miejsca pobytu znani, do rak własnych, zaś Anastazya Kużminowa co do życia i pobytu nicznajoma przez niniejszy edykt i kuratora w osobie p. adw. Dr. Czaderskiego ze substytucya p. adw. Dr. Szemelowskiego ustanowionego, zaś ci wierzyciele, którymby niniejsze ogłoszenie z jakiejkolwiekbądź przyczyny nie mogło bydź doręczone, i ci którzyby po 4. czerwca 1865 do tabuli krajowej weszli, przez niniejszy edykt i kuratora w osobie p. adw. Dr. Ehrlicha ze substytucyą p. adw. Dr. Witza ustanowionego.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 27. kwietnia 1866.

Relizitations - Aundmachung. Nro. 6921. Bur Wiederverpachtung ber Propinationsgerechtfame aller vier Pachtfektionen und bes Mühlennugens von vierzehn Mablmuhlen der Solotwinger Staatsbomaine wird auf die Dauer vom Tage der Uebernahme bis Ende Detober 1870 auf Gefahr und Ro. sten des dermaligen Pachters Abraham Frisch am 4. Juni 1866 in der Amtstanzlei bet der Staniskawower f. f. Finanzbezirks = Direk-

tion eine öffentliche Ligitation abgehalten merben. 1. Dieses Pachtobjeft erstreckt fich :

in ber 1. Section: auf die Propinationsgerechtsame in ben Ortschaften Solotwina, Zarzycze, Monasterczany, Rakowiec, Krzywiec und Markowa sammt den dort bestudlichen 5 Mahlmühlen mit dem

Ausrufspreise von 6110 fl. 50 fr. ö. B.; in der II. Section: auf die Propination in den Ortschaften Jablonka, Bogrowka, Sorohy und Kryczka fammt ben in biefer Section befindlichen funf Mahlmuhlen mit dem Ausrufspreise von 2652 fl.

30 fr. ö. W.;

in der III. Section: auf die Propination in den Ortschaften Maniawa, Babcze und Bitkow sammt ben in bieser Settion befindlichen 3 Mahlmublen und mit dem Ausrufepreise von 844 fl. 50 fr. öster. Wahr.;

in der IV. Section: auf die Propination in ben Ortschaften Rosulna, Bania, Kosmacz, Dzwiniacz, Chmielowka, Gleboka und Hlebowka sammt der Mahlmühle in Bosulna am Lukwabadje mit dem Ausrufspreise von 1899 fl. 66 fr. 5. B. und es mird vorerst bie Ligitation auf alle 4. Sectionen in concrete, bann auf Komplere derselben und auf einzelne Sectionen querft mundlich abgehalten merden, worauf nach Schluß ber mundlichen Ligitation jur Eröffnung der Offerten geschritten wird.

2. Der Ausrufspreis in concreto beträgt ben einjahrigen Pacht= schilling von 11506 fl. 96 fr. ö. W. es werden aber auch Anbothe

unter dem Fiskalpreise angenommen werden.

3. Jeber Pachtluftige hat ju Sanden ber Ligitationskommiffion ein Badium mit 1%,00 bes Ausrufspreises ou erlegen und der Er= fteber die Pachtfaution im halbiahrigen Bachtschillingsbetrage beigu-

4. Es werde auch schriftliche Offerte angenommen welche vom Offerenten gefertigt mit dem Badium verieben, ben Anboth beftimmt in Biffein and Buchitaben fammt der Erklarung, daß der Offerent die Ligitationsbedingnisse fennt und fich benfelben unterziehe, ju ent= halten haben, und langstens bis 2 Uhr Rachmittags am 3. Juni 1866 beim Borstande der f. f. Finanzbezirfs = Direktion verfiegelt einzubringen sind.

Die übrigen Ligitationse und Pachtbedingnisse konnen bei ber f. f. Finanzbezirks = Direktion eingeschen und werden auch am Tage

der Ligitation öffentlich vorgelesen merden.

Bon ber f. f. Finang = Bezirks = Direktion. Stanisławow, am 6. Mai 1866.

(2)

(795) Lizitazions - Edikt.

Nr. 7504. Vom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird in der Exefuzionssache der f. f. Finanz Profuratur zu Lemberg Namens des hiesigen Zollärars wider Lea Blum wegen Zahlung der Zoll Forderung pr. 3181 fl. 10 fr. öst. Währ. s. N. G. zur öffentlichen Feils biethung des, dieser Zollforderung s. N. G. zur Sppothek dienenben, ehemals dem Lea Blum und derzeit dem Brodyer ifraelitischen Spitalsfonde gehörigen, auf 144 fl. 70 fr. öst. W. abgeschächten Dritz tels der Realität sub tab. Nr. 922 in Brody der dritte Lizitazionsztermin auf den 18. Juni 1866 um 9 Uhr Früh im Gerichtsgebäude Nr. 2 unter erleichternden Bedingungen ausgeschrieden, bei welchem das feilzubiethende Sbiekt auch unter dem Schähungswerthe um seden Preis hinantgegeben werden wird.

Der Schätzungsakt, der Grundbuchsstand und die Lizitazionsbe-

bingniffe fonnen bei Gericht eingefehen werden.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, ben 30. April 1866.

(800) © b i f t. (3

Rr. 3237. Dom f. f. Kreis= als Handelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Suczawaer Kaufmann Osias Godel mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider bensels ben Ascher Japke aus Brody wegen Zahlung der Wechselsumme 717 fl. 56 fr. öst. Währ. s. N. G. am 17. April 1866 Zahl 3035 hiergerichts Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worsüber mit dem Beschluße vom 18. April 1866 Zahl 3035 die wechselsrechtliche Zahlungsauslage erlassen worden ist.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das k. k. Kreisgericht zu seiner Bertretung und auf seine Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Abvokaten Dr. Schrenzel mit Subsstituirung des hrn. Abvokaten Dr. Storzewski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vors

geschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Kreisgerichte ans zuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßis gen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaus mung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Kreis- als Handelsgerichte.

Złoczów, am 3. Mat 1866.

(851) E d y k t. (3)

Nro. 5514. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym, iż celem ściągnienia dla proszącej Julii Tymińskiej wygranej przeciw masie spadkowej ś. p. Wacława Dewicza, sumy 1000 złr. m. k. czyli 1050 złr. w. a. z procentami od 28. kwietnia 1857 do 16. marca 1860 po 6%, a odtąd aż do rzeczywistej wypłaty po 5% rachować się mającemi, tudzież kosztami 11 złr. 30 kr. w. a. i niniejszej egzekucyi w kwocie 140 złr. 13 kr. w. a. egzekucyjna licytacya połowy dóbr Albinówki w cyrkule kołomyjskim położonych ś. p. Wacława Dewicza własnych w trzech terminach, to jest dnia 7. czerwca, 5. lipca i 3. sierpnia 1866, zawsze o godzinie 10 rano pozwala się, która w tutejszym sądzie przedsięwziętą będzie.

Za cenę wywołania ustanawia się wartość szacunkowa połowy dóbr Albinówki w kwocie 16.649 złr. 70 c. w. a., jako wadyum zaś kwotę 1660 złr. w. a. — Połowa ta dóbr Albinówki w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej, w trzecim terminie zaś i poniżej tej ceny jednakże tylko za takową cenę, któraby na pokrycie wszystkich kredytorów hypotekowanych wystarczyła

sprzedaną będzie.

Na wypadek gdyby połowa tych dóbr w trzeciem terminie sprzedaną bydź nie mogła, celem ułożenia ułatwiających warunków wyznacza się termin na dzień 3. sierpnia 1866 o godzinie 4 po południu, w którym wierzyciele hypoteczni stanąć mają, gdyż inaczej nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą — po czem 4 termin licytacyi rozpisany będzie. — Wykaz hypoteczny i akt detaksacyi mogą bydź w registraturze przejrzanemi.

O czem się wierzycieli którzyby później hypotekę na rzeczonej połowie dóbr Albinówki uzyskali, lub którymby uchwała niniejsza w czasie należytym doręczoną bydź nie mogła przez pana kuratora adwokata Dr. Rosenberga ze substytucyą pana adwokata Dr. Kwiatkowskiego uwiadamia.

Stanisławów, dnia 30. kwietnia 1866.

Nr. 163. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Brzeżanach niniejszem wiadomo czyni, że pani Leokadya Hordyńska przeciw z imienia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom s. p. Jędrzeja Alojzego hr. Ankwicza arcybiskupa o wykreślenie ze stanu biernego realności pod l. 17 w Brzeżanach leżącej, raczej ½ części takowej sumy 860 zł. w. a. z p. n. Dom. Tom. IV. pars. I. pag. 35. n. 2. i 8. on. intabulowanej dnia 20go stycznia 1866 do l. 163-civ. pozew wytoczyła, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 25. czerwca 1866 o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanych wiadome nie jest,

przeto c. k. sąd powiatowy takowym obrońcę z urzędu w osobie p. Bertholda Schenkera nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanych, ażeby na terminie albo osobiście staneli, albo odpowiedne prawne dokumenta mianowanemu kuratorowi udzielili, lub też innego zastępcę sobie obrali, i tutejszemu sądowi oznajmili, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k. sądu powiatowego.

Brzeżany, dnia 4. marca 1866.

(824) E d y k 1. (3)

Nr. 21 - J. M. Sąd Biskupi Przemyski obrz. łac. na mocy §. 235 instrukcyi dla sądów duchownych w państwie austryackiem przepisanej, wzywa niniejszem W. panią Stefanię Kamilę z Paprockich Rogawskę w skutek podania jej męża Wgo. p. Łudwika Rogawskiego, właściciela Rzepiennika suchego z powodu opuszczenia go wniesionego, by albo na termin dnia 20go maja b. r. do męża swego powróciła, lub z nieobecności swej przed sądem niniejszym się usprawiedliwiła, gdyż w przeciwnym razie według §§ów 205 i 745 tejze instrukcyi postępowanie sądowe w jej nieobecności zarządzonem i wyrok wydanym będzie.

Od sądu małzeńskiego Biskupiego Dyecczyi Przemyskiej obrz. łać.

Przemyśl, dnia 20. kwietnia 1866.

(791) E d y k t. (3)

Nr. 17705. C. k. sąd krajowy jako handlowy lwowski niniejszym edyktem p. Franciszka Wentzel uwiadamia, iż na prośbę p. Konstantego Iskierskiego z dnia 4. kwietnia 1866 do l. 17705 exekucyjna intabulacya sumy wekslowej 3700 zł. w. a. z p. n. w stanie biernym cz ści realności pod l. 345 m. we Lwowie pana Franciszka Wentzel własnych. t. s. uchwałą z dnia dzisiejszego dozwolona została.

Gdy miejsce pobytu p. Franciszka Wentzel nie jest wiadomem, tegoż o tej uchwale niniejszym edyktem z tem się zawiadamia, iż dla obrony praw jego kuratora w osobie p. adw. Dra. Męcińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Malisza postanowiono, któremu powyższa uchwała doręczoną została.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1866.

(783) Rundmachung.

Nr. 5905. Das f. f. Landesgericht in Lemberg hat fraft ber ihm von Gr. f. f. Apostolischen Majestät verliebenen Amtsgewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft im Grunte S. 16 bes Berstahrens in Rrobigchen zu Recht erkannt.

fabrens in Preßsachen zu Recht erkannt:
Der Inhalt ter Brochüre "Tytan, Arion z Koryntu przez Alkora. Lipsk. Pawoł Ikhode 1866" begründe den Thatbestand bes Bersgehens nach § 305 St. Gef. und §. 24 P. G. es werde baher dessen weitere Verbreitung für den ganzen Umfang des österreichischen Kaisserstaates im Grunde §. 36 des Preßgesetzes verbothen.

Was hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 25. April 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 5905. C. k. sąd krajowy we Lwowie na mocy nadane sobie od Jego c. k. Apostolskiej Mości władzy urzędowej na wniosek c. k. prokuratoryi państwa na mocy §. 16. postępowania w sprawach prasowych orzeka:

Broszura pod tytułem: "Tytan, Arion z Koryntu przez Alkora. Lipsk. Pawet Rhohe 1866" zawiera istotę czynu wykroczenia z §fu 305 prawa karn., i wykroczenie z §fu 24 ust. pras. przeto na mocy §fu 36. ustawy prasowej rozpowszechnienie tej broszury w całym obrębie państwa austryackiego zakazuje się.

Co niniejszem do powszechnej wiadomości podaje się. Z c. k. sądu krajowego w sprawach karnych.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1866.

#### Greenntniß.

Das k. k. Landesgericht als Prefigericht in Venedig hat mit den Urtheilen vom 26. April I. J., Z. 3. 5243 und 5244, die nachbes nannten Druckschriften verbothen:

1. "Il Dizionario di un originale, volume unico. Bologna. Fratelli Foschini editori 1866" wegen Berbrechens der Majestätsbeleibisgung, der Beleidigung der Mitglieder des kaiserlichen Hauses und der Störung der öffentlichen Nuhe nach §§. 63, 64 und 65 und wegen Bergehens der Beleidigung einer gesetzlich anerkannten Religionsgesellsschaft nach §. 303 St. G.

2. "Il Purgatorio Romanzo sociale per Stefanoni Luigi. Volumi 4. Milano, Legros Felice editore 1866" wegen Berbrechens ber Religionsstörung nach §. 122 b St. G. (807)

weksłów niepodpisywała, azatem wszelkie weksłe Jej imieniem podpisane, uważa za nieważne, bo sfałszowane. (866-2)